# Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskiej.

24. Juni 1863.

24. Czerwca 1863.

(1037)

Kundmachung.

Mro. 36852. Aus Anlag bes Rinderpest : Ausbruches in Koledziany. Czortkower Bezirfes, wurde die Ginstellung der Markte in Utaszkowce für Hornvieh und rohe Hornviehprodukte während der Dauer der Souche verfügt.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von ber f. f. galtz. Statthalterei.

Lemberg, am 15. Juni 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 30852. Z powodu wybuchu zarazy na bydło w Kolędzianach, powiatu Czortkowskiego zostały targi w Ułaszkowcach na bydło rogate i na surowe produkta bydlat rogatych przez czas trwania tej zarazy, zniesione.

Co niniejszem do publicznej wiadomości się podaje.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 15. czerwca 1863.

(1040)Obwieszczenie.

Podpisany komisarz sądowy w postępowaniu ugodowem tutejszego kupca Chaima Getzler wzywa niniejszem wierzycieli tegoz. aby do 31. lipca 1863 pretensye swoje z jakichkolwiek tytułów prawnych wynikające, jeśli tego dotychczas nieuczynili, do podpisanego komisarza sądowego w należycie stemplowanych podaniach na piśmie zgłosili, w przeciwnym razie, jeśli ugoda do skutku przyjdzie, od zaspokojenia z całego majątku postępowaniu ugodowemu podlegającemu. o ile pretensye ich uzyskanem prawem zastawu nie są pokryte, wykluczonymi będą i skutków w §§. 35., 36., 38. i 39. ustawy o postępowaniu ugodowem z dnia 17. grudnia 1862 doznają. Stanisławów, dnia 20. czerwca 1863.

Władysław Starzewski,

c. k. notaryusz.

(1038)Cobi ? t.

Nro. 3383. Vom t. f. Bezirksamte als Gericht in Sniatyn wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Grn. Florian Bohdanowicz mittelft gegenwärtigen Goittes befannt gemacht, es habe wider benfelben fr. Anton Bolwinski am 11. Juni 1863 Jahl 3383 wegen Zahlung von 500 fl. KM. ober 300 ruß. Silberrubel bie Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur mündlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf ben 10. August 1863 um 9 Uhr Bormittags anberaumt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Grn. Florian Bohdanowicz unbekannt ist, so wurde zu bessen Bertretung und auf seine Gefahr und Rosten Hr. Telesphor Plau als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichts-

ordnung wird verhandelt werden.

Durch diefes Gbift wird bemnach der Belangte erinnert, gur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlichen Behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober aber einen anderen Sachwalter zu wählen und biesem k. k. Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem er die aus beren Verabsaumung entstehen-ben Folgen sich selbst beizumessen haben wird.

Sniatyn, am 16. Juni 1863.

C bift. (1039)

Nro. 3920. Bom Złoczower f. f. Kreis- als Handelsgerichte wird kundgemacht, es habe Anton Kocht, Profuraführer und Eigenthümer der bereits seit dem Jahre 1858 protokollirten gemischten Waaren-Handlung unter der Firma: "B. D. Neranzi et Comp" in Brzezan seine Zahlungen eingestellt, und es sei über dessen Anzeige de praes. 10. Juni 1863 Nr. 3920 und dessen Antrag, sich mit seinen Gläubigern auszugleichen, das Ausgleichsverfahren im Sinne bes Gefetes vom 17. Dezember 1862 Mr. 97 Reichsgesethlatt eingeleitet, in Folge das fammtliche bewegliche und bas in ten f. f. öfferreichischen Kronlandern, in welchen bas Gefet vom 17. Dezember 1862 Nr. 97 R. G. Bl. Wirksamkeit hat, befindliche unbewegliche Bermogen ber Schuldner B. D. Nerauzi und Anton Kecht mit Beschlag belegt, und zur Ausgleichsverhandlung der f. f. Notar Ferdinand Szydłowski in Brzeżan beordnet worden.

Sievon werden sammtliche Gläubiger mit dem Beifage verftandigt, daß die Vorladung jur Ausgleichs-Berhandlung felbst und zu der dazu erforderlichen Anmeldung der Forderungen insbesondere burch ben ermahnten f. f. Motar stattsinden wird, wobei jedoch den Glaubigern anch frei gestellt bleibt, ihre Forderungen mit der Rechtswirkung des §. 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 1862 Nr. 97 sogleich an=

zumelden.

Złoczów, ben 10. Juni 1863.

Edykt.

Nr. 3920. C. k. sad odwodowy jako sad handlowy w Złoczowie oznajmia, ze Antoni Kecht prokurzysta (Profuraführer) i właściciel handlu rozmaitych towarów od roku 1858 protokołowanego pod firmą "B. D. Neranzi et Comp." w Brzeżanach istniejącego, wypłaty swoje wstrzymał, że się na jego wniosek z dnia 10. czerwca 1863 l. 3920 jako się z swemi wierzycielami ugodzie chce, podług rorporządzenia z dnia 17. grudnia 1862 l. 97 dziennik ustaw postępowanie ugody zarządza, że się w tym celu wszelki

ruchomy i w krajach koronnych państwa austryackiego, w których rozporządzenie z dnia 17. grudnia 1862 Nr. 97 jest obowiązającem, znajdujący nieruchomy, do dłużników B. D. Neranzi i Antoniego Kechta należący majątek zajmuje, i się do przeprowadzenia postępowania ugody c. k. notaryusza Ferdynanda Szydłowskiego w Brzezanach postanawia.

O tem zawiadamia się wszystkich wierzycieli z tym dodatkiem, że wezwanie do czynności ugodnych i potrzebnych do tego zameldowań pretensyi przez powyż wzmiankowanego c. k. notaryusza nastapi, że jednakowoż wierzycielom wolno się zostawia, pretensye swoje ze skutkiem w §. 15. rozporządzenia z dnia 17. grudnia 1862

Nr. 97 zawartym, i zaraz zameldować. Złoczów, dnia 10. czerwca 1863.

(1034)Ligitagione:Ankundigung.

Mr. 84. Bur Berpachtung des ausschließlichen Bier-, Branntwein= und Metherzeugungs= und Ausschanksrechtes, bann bes aus= schließlichen Beinausschankrechtes ber Reichsbomaine Podbusz, Samborer Kreises, mit Ausschluß bes Dokher Schlüssels, in ber Ortschaft Stronna, sammt den zur Pachtung gehörigen Schank- und Einkehr-wirthshäusern und beiläufig 134 Joch Grundstücken auf die Dauer von brei Sahren, b. t. vom 1. Rovember 1863 bis letten Oftober 1866 wird die öffentliche Ligitagion am 7. Juli 1863 in der Amtstanglei bes f. f. Rameral = Wirthschaftsamtes in Smolna mahrend ben gewöhnlichen Amtestunden abgehalten werden.

Die Berpachtung wird zuerst in concreto und sobann nach ein=

zelnen Ortschaften vorgenommen werben.

Der Ausrufspreis beträgt für die Konkretal = Berpachtung

2.400 fl. öft. Währ.

Bur erften Setzion (Podbusz) gehört auch bas gemauerte, jur Errichtung eines Bierbrauhaufes ober einer Branntweinbrennerei ober sonst einer Unternehmung vorzüglich geeignete Lokale im Orte Pod-burz und das Bierausschanksrecht in sammtlichen obgedachten Ort= schaften.

Alls Badium haben die Ligitanten 10% des Ausrufspreises zu erlegen und allenfällige schriftliche Offerten find beim Borfteber des f. E. Kameral = Wirthschaftsamtes in Smolna bis jum 6. Juli 1863

6 Uhr Abende zu überreichen.

Die naberen Ligitazionsbedingnisse konnen bei bem f. f. Rame= ral=Birthschaftsamte in Smolna eingefehen werben.

Bon der k. k. Finang = Landes = Direkzion. Lemberg, am 12. Juni 1863.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 84. Celem wydzierzawienia wyłącznego prawa wyrobu i wyszynku piwa, wódki i miodu, tudzież niewyłącznego prawa wyszynku wina w państwie skarbowem Podbusz, w obwodzie Samborskim, z wyłączeniem klucza Dołzeckiego i wsi Stronna, wraz z należącemi do dzierzawy karczmami i domami zajezdnemi i około 134 morgami pola, na przeciąg lat trzech, t.j. od dnia 1. listopada 1863 do ostatniego pazdziernika 1866 odbędzie sie publiczna licytacya dnia 7. lipca 1863 w kancelaryi urzędowej c. k urzędu kameralnego ekonomicznego w Smolnie w zwykłych godzinach urzę-

Wydzierzawiać będzie się najprzód zbiorowo w całości, a na-

stepnie pojedyńczo, każde miejsce z osobna.

Cena wywołania wynosi za dzierzawe wszystkiego razem

2400 złr. wal. austr.

Do pierwszej sekcyi (Podbusz) należy takze murowane zabudowanie, przydatne szczególniej na urządzenie browaru lub gorzelni lub innego jakowego przedsiębiorstwa w Podbuszu; tudzicz prawo wyszynku piwa w wszystkich wyż wskazanych miejscowościach.

Jako wadyum maja złożyć przystępujący do licytacyi 10% ceny wywołania, a wszystkie pisemne oferty muszą być złożone w c. k. urzędzie kameralnym ekonomicznym w Smolnie najdalej po dzień 6. lipca 1863 do godziny 6. wieczorem.

Blizsze warunki licytacyi można przejrzeć w c. k. urzędzie

kameralnym ekonomicznym w Smolnie.

Z c. k. krajowej dyrekcyi finansów.

Lwów, dnia 12. czerwca 1863.

Gbift. (1046)(1)

Nro. 23535. Lom f. f. Landes= als Handelsgerichte wird bem Mayer und Chane Weinberg mittelft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wider fie A. Samuel Rebner sub praes. 9. Junt 1863 Bahl 23535 ein Gesuch um Zahlungsauflage ber Wechfelsumme pr. 132 fl. 71 fr. öft. 28. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 11. Juni 1863 Jahl 23535 bewilligt murde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landes = als Sandelsgericht zu beren Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiesigen Abvokaten Dr. Rechen mit Substituirung des Advokaten Dr. Pfeikker als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbebelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem k. k. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem fie sich die aus deren Berabfaumung entfre= henden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Vom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 11. Juni 1863.

(1045)Edykt.

Nr. 15023. C. k. sąd krajowy Lwowski zawiadamia niniejszym edyktem p. Katarzynę z Paparów Strzeleckę z miejsca pobytu i życia niewiadomą lub jej spadkobierców co do nazwiska i pobytu niewiadomych , że przeciw niej p. Domicela z Paparów Ła-czyńska pod dniem 13. kwietnia 1863 l. 15023 o extabulacyc prawa trzyletniej dzierzawy części dobr Batiatycz ze sześciu poddanych, gruntów, łak, ogrodów, osobnym inwentarzem objętych składającej się dom. 129. pag. 85. n. 28. on. wraz z odnośną pozycyą dom. 129. pag. 106. n. 7. ext. z części dóbr Batiatycz z. p. n. pozew wytoczyła, w skutek czego do ustnej rozprawy dzień sądowy na 30. czerwca r. b. wyznaczony jest.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanej nie jest wiadome, przeto postanawia się na jej koszta i stratę za kuratora adwokata dr. Sta-rzewskiego, w zastępstwie adwokat dr. Gnoiński, z którym wytoczona sprawa przeprowadzoną będzie.

Tym edyktem wzywa się tedy pozwana, ażeby się wcześnie sama zgłosiła, lub potrzebne środki prawne postanowionemu kuratorowi udzieliła, lub też innego zastępce obrała i o tem c. k. sąd krajowy zawiadomiła, ogółem wszelkie do obrony służące ustawą przepisane środki użyła, inaczej bowiem z niedbałości wynikające skutki sama sobie przypisze.

Lwów, dnia 26. maja 1863.

### Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 9. do 15. czerwca 1863.

Hoffmann Wilhelm, expedytor magistratualny, 63 l. m., na sparalizowanie płuc' Stupnicki Franciszek, kancelista magistratualny, 54 l. m., na wodną puchlinę. Hudetz Wacław, właściciel dóbr, 86 l. m., na raka. Babecki Henryk, dzierzawca dóbr, 50 l. m., na zapalenie płuc. Bukwitzka Ludwika, wdowa po urzędniku, 37 l. m., na wadę w sercu. Kotowicz Karolina, małżonka urzędnika, 37 l. m., na suchoty. Smol Eudochia, wdowa po urzędniku, 77 l. m., na sparaliżowanie. Deneg Barbara, wdowa po wożnym, 62 l. m., na wodną puchlinę. Müller Marya, wdowa po kupen, 74 l. m., na sparaliżowanie. Kramarzyński Józef, urzędnik, 46 l. m., na suchoty. Fuxa Daniel, nauczyciel muzyki, były oficer, 85 l. m., ze starości. Bąkowski Franciszek, były ekonom, 72 l. m., dto. Temaszewski Jan. mulerz, 56 l. m., przez spadniecja z rasztowani. Bakowski Franciszek, były ekonom, 72 l. m., dto.
Temaszewski Jan, mularz, 56 l. m., przez spadnięcie z rasztowania.
Orłef Jan, chałupnik, 75 l. m., ze starości.
Tehorzewska Alarya, dziecię urzędnika. 4 la r. m., na zapolenie pluc.
Widachi Konstanty, dziecię krawca, 13/12 r. m., na anginę.
Poczałka Pawlina, dziecię krawca, 11/2 r. m., na konwulsye.
Richter Wilhelm, dziecię bednarza, 0/12 r. m., na zapalenie pluc.
Głowacki Michał, dziecię piwnicznego, 10/14 r. m., na suchoty.
Horodecka Marya, wyrobnica, 20 l. m., na nerwową gorączkę.
Pompil Józef, krawiec, 38 l. m., na suchoty.
Starzyński Jędrzej, wyrobnik, 70 l. m., dto.
Spalla Marya, wyrobnica, 20 l. m., na konsumcyę.
Koloss Rozalia, wyrobnica, 23 l. m., na zapalenie pluc. Koloss Rozalia, wyrobnica, 23 l. m, na zapalenie plue. Kohut Eudokia, dto. 46 l. m., na konsumcyę. Wiszniowska Marja, wyrobnica, 40 l. m., na zapalenia płuc. Schneider Grzegorz, wyrobnik, 28 l. m., na tyfus. Lityńska Ewa, wyrobnica, 66 l. m., na suchety.

Interowicz Pawlina, dzićcię wyrobnika, 8 l. m., na konwulsyę.

Gwoździkowska Marya, dto. ½ d. m., z braku sił żywotnych.

Piskorek Antonina, dto. ½ d m., dto.

Tarczali Zofia, dto. 3 tyg. m., na konwulsyę. Piskorek Antonina, Tarezali Zofia, Engel Marya, 13/12 r. m., na suchoty. 2 l. m., na zapalenie płuc dto. Baratynowicz Karol, dto. Szwabowicz Marya, dto. 5 tyg. m., z braku sił żywotnych. <sup>3</sup>/<sub>12</sub> m., dto. <sup>4</sup>/<sub>12</sub> m., na konwulsye. 10 i. m., na nerwowa gorączkę. Popko Alexander, dto. Tegnowska Apolonia, dto. Papirkowski Henryk, dto. Szczepańska Z fia, dto. 7 l. m., na zapalenie płuc. 1/12 r. m., z braku sil żywotnych. Kowalski Jan, dio. Rožycka Sigmund, dziécie słuszarza, 6,42 r. m., na zapalenie m Lach Jan, dziécie piekarza. 10 l. m., na konwulsye Siłkiewicz Julian, dziécie wyrobnika. 5/12 r. m., na konwulsye. Lubieniecka Antonia. dto 7 i. m., na suchoty. Turzański Teodor, wojskowy, 23 l. m., na suchoty. Fauer Pietr, wojskowy, 30 l. m., na suchoty. Paskuta Onutz. wojskowy, 22 l. m., na suchety. Henz Józef, wojskowy, 26 l. m., na rozjatrzenie. Urech Beile, wyrobnica, 76 L m, ve starości. Bikeles Sara, dziecię wyrobnika, 2 l. m., na such ty. Rozner Elasz, dziecię wyrobnika, 21. m., na sien ty.

Rozner Elasz, dziecię wyrobnika, 1½ r. m., na biegunkę.

Rappaport Hene, dto. 6½ r. m., na szapalenie płuc. Pipkowicz Ziche, 2/13 r. m, z braku sił żywotnych dto.

## Anzeige - Dlatt.

### Honicsicnia prywatuc.

# Kundmachung.

In Folge einer Aufforderung aus dem f. f. Ministerium für Handel und Bolkswirthschaft wird von den Gefertigten, junachst im Interesse des Besuches der internationalen landwirthschaftlichen Ausstellung für inländische Interessenten eine

## Gesellschafts-Fahrt nach Hamburg veranstaltet.

Abgang des Buges von WIEN am 10. Juli Mittags.

Reiserichtung über Preg, die sächsische Schweiz. Elbe abwärts pr. Dampfboot nach Wresden, Leipzig und Marnburg. allwo ein Aufenthalt ron 6 Tagen und in Breschen von 1 Tag und Nacht genommen wird. Mit 8 Tage giltigen Retourfahr= farten fann die Rudreise in getrennter Gesellschaft über Bertin ete. angetreten werden. Alles Rabere im Programm der Unternehmung.

Die Fahr-, Logier- und Verpstegungsfarte II. Klasse inclusive 40 Pfund Freigewicht kostet von Wien aus 100 fl. von Pest aus 110 fl. und von kong aus 20 fl. Banknoten. Vormerkscheine werden bei der Unternehmung und an der Nordbahn = Kaffe in Wien, wie auch bei den Bahnkassen in Pest und Prag dis zur Completirung der Geschlschaft nur für 200 Personen gegen Erlag dieses Betrages ausgegeben. — Darauf bezügliche Programme find bei ber Redaction biefes Blattes zu haben.

#### J. Neumeyer et Mailovic,

Begründer der Gefellschafts = Fahrten mit ganzer Verpflegung.

Abgang des Bergnügungszuges nach Zürich in die Schweiz, zum Rheinfalle, mit Ausstügen, welche in Theilgesellschaften bis in die französische Schweiz verbunden werden können, am 16. Jult 2 Uhr 45 Minuten Nachmittags. Dauer der ganzen Reise 12 Tage; Preis der Fahr= und Verpstegungskarte 80 fl. österr. Währ.

(999-3)

🗻 Das von der Königl. Preuß. Behörde concessionirte und privil. Anftellungs- und Verforgungs-Inflitut für Stellenfuchende jeder Geschäftsbranche, birigirt von Otto Braun in Trebbin bei Berlin (Preußen), vermittelt auf reel-Iem Wege jedem gut empfohlenen Bewerber in fürzester Beit ein paffendes Placement, und verdient wegen feiner foliden Bedingun= gen und Punftlichkeit die vollste Anerkennung, weshalb es hiermit öffentlich von Bielen bestens empfohlen wird.

Riculaus zu vermiethen, eine Stunde von Lemberg an einer Gifenbahnstation. — Dasselbe ift gang neu eingerichtet, sehr vortheilhaft gelegen, mit Eiskeller und Zugabe von 30 Jod Feldern und Klasterholz. — Näheres bei der Güter Direkzion der Herrschaft Dobrostany, lette Post Grodek. (998—3)